



















## Das Ich

## als Fundamentalprincip.

Eine

von der philosophischen Fakultät der Universität Rost och genehmigte Promotionsschrift

noa

\$450

Dr. P. Wolff.

74256

Stettin 1872.

Drud ven R. Gragmann.

ie Zustände unsers innern Lebens lassen sich zwar nicht empirisch auf einen ersten Anfang zurückführen, doch kann das bestrachtende Denken gewisse Bestandtheile desselben als ursprünglich nothwendig ansehen. Wir muffen da ein Geschehen, ein Berändern benken; um Etwas, ein Dasein sich vorzustellen, muß etwas vorgehen. Zugleich setzen wir freilich voraus, mas geschieht, mit wem etwas geschieht. Beide Elemente, bas Geschehende und das Geschehen, liegen in der Wirklichkeit in Eins verschmolzen; bas trennende Denken aber, welches für uns das Wahre ausspricht, darf beide Elemente scheiden. Da nun zuerst die Welt in uns selbst sich eröffnet, so dürfen wir sagen: Die mannigfachen Regungen bes Seelenlebens bilden die Anfänge des Seins in uns, sie sind aber von der gleichzeitigen Renntniß desjenigen begleitet, dem diese Vorgange zuzuschreiben sind, b. h. unserm eignen Gelbst. Getrennt gedacht von dem letteren nennen wir sie Qualitäten, Vorgange, oder bloßes Gefchehen. Wir betonen bei diesem bekannten Berhältniß erstlich, daß unser uranfängliches Wahrnehmen der Wirklichkeit eben nur diese, nämlich die inneren Vorgange und nur dieses eine Etwas, das eigene Ich, kennt. Dann muß bemerkt werden, daß dieses Ich schon längst existirt, bevor wir es abstrahiren und mit diesem besonderen Namen belegen, daß es auch in jedem Thier, welches nie zum abstracten Ichbegriff kommt, als Selbstgefühl, welches alles Andere, fremde entschieden ausschließt, erscheint. Dieses Bewußtsfein des Selbst, welches nur empfunden, nicht denkend angeschaut wird, könnten wir als solches das animalische Selbstbewußtsein nennen. Das abstract gefaßte Ich unterscheidet sich in seinem Wesen nicht von ihm, es ist nur, wie später zu besprechen, eine besondere Form der Auffassung dieses Inhalts.

Es ist nun zwar richtig, daß empirisch die inneren Bewegungen erst auf geschehende Reize von außen entstehen, nichtsdestoweniger hat die Physiologie außer Zweifel gestellt, daß das Bewußtsein von diesen Reizen ursprünglich rein innerlich auftritt, und erst allmälig das Gewahren der objectiven Welt als solcher stattfindet.

Von innen beginnt jede Anschauung.

Das Selbst oder Ich verhält sich nun zu dem bloßen Gesschehen folgendermaßen. Stellen wir uns dieses ohne ein Etwas vor, an dem geschieht, so ist cs eine Summe von einzelnen Mos

menten, ein getrennt Auseinanderseiendes, für bas die Sprache eigentlich keinen Namen hat, benn Geschehen, Vorgänge u. bergl. geben immer schon ein Zusammengehören der einzelnen Momente. Indeß lassen wir diese Ausdrücke einmal gelten, so findet sich eben : Alle inneren Borgange, benn von diesen ift ja die Rede, liegen an sich einer von dem andern, und ebenfalls alle Theile eines Vorganges unter sich, ganz getrennt von einander, wenn nicht das Eine Bewußtsein, daß sie dem Ich, dem Gelbst angehören, sie miteinander verbindet. Die Willensregung im Ginen, die Lust= oder Schmerz= empfindung im andern Augenblick, verknüpft Nichts in mir, außer dem Bewußtsein, sie sind beide mein. Daß die Gefühlsregung in Einem Moment mit der im andern überhaupt etwas zu thun hat, ein zusammenhängender Verlauf ift, sagt mir bloß die Empfindung, daß sie mein eigen sind.

Zugleich aber hat das Verhältniß noch eine andere Seite. Wir fordern nicht allein ein Was zu dem Wie; Dieses Was meinen wir auch, wenn wir nach dem Woher fragen, nach dem, worauf es beruht. Bei dieser Ausdrucksweise lassen wir offenbar die Unmöglichkeit bes Alleinseins einer Qualität außer Augen; wir nehmen sie als daseiend hin; aber wir bezweifeln ihre Dignität, es muß noch etwas hinzukommen, damit wir und bei ihr zufrieden geben. Dies ist nicht anders, als wir suchen ihren Grund und damit

meinen wir in diesem Falle natürlich das Ich. Diese beiden Erklärungen des Ich, die schon länger erkannt wurden, erregen aber den Wunsch zu vernehmen, wie denn dieses doppelte Verhalten sich mit einander genügend vereinigen laffe. Vorber aber sei darauf aufmerksam gemacht, daß das Ich schon jest mit ben Qualitäten Nichts gemein hat. Es eristirt nur unter Voraussetzung dieser, addirt sich aber nicht zu ihnen als Gleiches hingu, sondern erregt nur das gang eigenartige Bewußtsein daß fie zusammengehören, weil sie mein sind. Darum muffen sie jeben

Moment meiner inneren Empfindungen befassen.

Wehren wir nun eine gebräuchliche Auffassung ab, welche besagt: Das Ich oder die Person sei etwas, das die Möglichkeit besonderer Aeußerungen in sich enthielte, ein potenzielles Etwas, dann stände es außerhalb der Meußerungen selbst. Dies ift nur ein Schluß nach verfehrter Analogie. Wir unterscheiden nämlich an förverlichen Dingen, die zeitweiliger Aeußerungen fähig sind, ben Grund Dieser letteren, die potenziell in ihm verborgen liegen sollen. Dann setzen wir aber offenbar eine Bielheit von constanten Aeußerungen, durch die uns etwa Form, Farbe u. dergl. mahr= nehmbar wird, als im Gegenfat zu ihren gelegentlichen, nur zeit= weilig erscheinenden. Eine Explosion z. B. leiten wir auf bas Schiefpulver zurud; damit aber, daß wir den Stoff von befannter Farbe, Form, Barte u. f. w. nennen, haben wir noch Nichts erfannt,

sondern durch seine Sichtbarkeit, Fühlbarkeit u. s. f. nur noch andere Qualitäten desselben Stoffes kennen gelernt. Diese Anschauung bewährt sich nur durch ihren praktischen Nuken. Aeußerungen durch andere zu erklären, ist hier gerade so unzulässig, als das Beginnen, ein Prädikat durch Zufügung mehrerer anderer zu einem verständslichen Sake zu machen. In allen andern Fällen wird der Versuch, ein Seiendes durch seine potenziell gefaßten Kundgebungen zu ersklären, auf gleich unübersteigliche Schwierigkeiten stoßen. Bedenke man nun weiter, daß das Ich, dieses bestimmte Seiende, eben nichts anders ist, als eine besondere Art und Weise, in der der Verlauf von Empsindung oder Handlung wahrgenommen wird. Es ist also um so weniger ein bloß die Möglichkeit des Geschehens Enthaltendes, weil sie im Geschehen selbst liegt, also nicht vor und außer demsselben eine räthselhafte Eristenz führen kann. Was in einer Entswicklung selbst seine Geltung hat, kann nicht als bloße Vorbes

bingung berselben erflärt werben.

Ferner können wir auch nicht das Ich etwa als die Gesammtsheit unser Aeußerungen selbst ansehen, da diese eine Menge nebenseinanderlicgender, auseinanderseiender Theile sind; dennoch bekennen wir, daß diese alle unser, das heißt das Wesen des Ich sind. Es verhält sich also so: Das Ich besteht in den Qualitäten, ist aber nicht identisch mit ihnen, weil die disparate Form derselben ihm schlechthin widerspricht. Nehmen wir nun hinzu, daß die Be-schaffenheit der Qualitäten etwas enthält, was uns unbefriedigt läßt und veranlaßt, einen Grund für sie aufzusuchen, daß dieser Grund aber in dem Ich liegt, so müssen wir schließen: Die Gestrenntheit der Theile, die sich in den bloßen Qualitäten zeigt, emspsinden wir als jenen Mangel, der uns zum Aufsuchen eines Grundes nöthigt; und andrerseits: Das Ich ist nichts anders, als jene Qualitäten, jedoch so, daß es in ihnen ihr Getrenntsein aushebt; und die eigenthümliche Art, in welcher sie es thut, drücken wir damit aus das best wir sozene Des Sch ist Grund seiner Nauser wir damit aus, daß wir fagen: Das Ich ist Grund seiner Aeußerungen. Indem so argumentirt wird, wird allein das wirkliche, beobachtete Verhalten des Ich als Problem zu Grunde gelegt; eine andere Lösung desselben ist nicht deukbar, denn die Thatsachen sind eben auf keine andere Weise zu kombiniren. Die Erklärung: Das Ich sind die Seelenthätigkeiten, insofern in ihnen das Mo-ment der Bewegung verschwindet, paßt aber ebensowohl auf das animalische, wie auf bas abstrahirte Ichbewußtsein, die schon beide als wesentlich gleiche genannt wurden. Im Einzelnen wurden bann im Ichbewußtsein zwei Vorgänge unterschieden werden können: 1) Ein einzelner innerer Verlauf wird durch Negirung seiner Multiplicität, aber ohne Aufhebung seines Inhalts ein Vorgang des Ich. 2) Viele, einzelne, nicht continuirlich verlaufende Vors gange negiren ihr Getrenntsein einer vom andern und erscheinen

darin als sämmtlich dem Einen Ich angehörig. Man sieht, stehen wir hier an der Quelle des Grundes, so hatten die Eleaten wohl Recht, wenn sie sich gegen jede Art von Vielheit erklärten; für diese giebt es keinen Grund, ehe sie sich nicht im Ich aushebt; und so fühlten auch die höheren Religionen das Bedürfniß eines persönlichen, allumfassenden Wesens, genöthigt durch das Bedürfniß, die bunte Mannigfaltigkeit der Welt unter eine Ursache zu stellen. Leitet dies ganz von selbst auf die Frage über, wohin denn nun dasjenige gehört, welches das Ich nicht als sein eigen erkennt und in dem wir dennoch das Walten des Grundes annehmen, so ist damit auf spätere Begründungen zu verweisen.

Als Beleg zu dem Gesagten möge noch dies dienen. Das ursprünglich angenommene Viele werden wir gar nicht gewahr, wenn wir etwas rein in uns selbst, im Ich, erfahren; das Fühlen und Wollen ist uns ein ausschließlich untheilbarer Aft; erst dann, wenn wir beides als Objekt, d. h. außerhalb des Ich, anschauen, bemerken wir ihn als Succession, aus Theilen bestehend. Alles Disparate verschwindet sogleich, sobald es das Ich in sich schließt.

Nun wird auch flar, wie man das Ich ein jede Aeußerung in sich enthaltendes Etwas nennen konnte, die Seele in ihrer möglichen Form, von der bei passenden Gelegenheiten das betreffende Geschehen ausgeht. Unrichtig ist es nur, wenn man behauptet, die Seele sei ohne ihre Aeußerungen, als bloße Potenzform Etwas. Das Nichtige ist, daß man es so faßt: Der Inhalt der psychischen Akte ist in dem Wesen, dem Ich, enthalten, nur nicht in der Form als Akte; weiterzugehen und zu verlangen, das Ich solle außer ihnen noch vorhanden sein, ist so viel, als eine Form, räumlich gedacht, zu denken, ohne eine Substanz, an der sie erscheint. Ein Akt, eine Qualität ist unmöglich in der Wirklichkeit, ohne als Selbstnegirung seiner Form gedacht zu sein; nur empsindend in dem Akte oder abstrahirend außer demselben können wir die Qualität in diesem Verhältniß auffassen; nur der Gedanke kann beide Momente trennen; in der Wirklichkeit sind sie getrennt undenkbar.

Das Ich ist also nichts Anderes, als Alles, was wir innerlich erfahren; thun und leiden zusammengefaßt in Einem theillosen Punkte. Von hier aus bilden wir und erst den Begriff von dem, was Wesen ist. Indeß, ehe das philosophische Denken anhebt, ist dieser Begriff schon längst vorhanden; wir sehen ihn durchaus als abhängig von der Erfahrung des Persönlichen an. Da wir nun, wie schon gesagt, das Wesen der Dinge unklarer Weise als eine Neihe konstanter Aeußerungen anzuschauen gewohnt sind, die wir dann von ihren gelegentlichen Aeußerungen zu trennen pflegen, so wird und leicht das Wesen des Ich, besonders vom moralischen Standpunkte, ebensowohl eine Addition von dauernd wahrgenommenen Dualitäten und Aeußerungen des Selbst. Auch Kants Seelens

wesen als Noumenon ist solches Wesen. In einem unzeitlichen, Succession und Causalverbindung aufhebendem Vorgang konstituirt sich auf einmal seine Beschaffenheit, darin liegt ihre absolute Vesgründung. Auch wir begreifen freilich die Aeußerungen, in denen das Kant'sche Phänomenon besteht, als unzeitlich im Ichbewußtsein zusammengefaßt und könnten das so entstandene Ich das Noumenon nennen. Aber Kant wußte diese beiden Seiten doch nicht recht zu vereinigen; bas Noumenon war nur burch einen Schluß gefunden, er hatte keine Ahnung davon, daß unfere unmittelbarfte Erfahrung uns täglich wahrnehmen läßt, wie sich diese Unzeitlichkeit unsers Wesens offenbart; die Sache war ihm transcendent, geheimnisvoll. Wir wissen, daß es das Ich ist, zugleich aber auch, daß das Unzeitliche und die Erscheinung des Wesens zwei sich gegenseitig Bedingende sind. Kant aber meinte wahrscheinlich, daß das Noumenon an sich und allein gedacht werden könne. Außerdem hat er immer nur von der Willensseite geredet; wir mussen aber dieselben Verhältnisse auf alle andern inneren Vorgänge, Empfindungen, Stimmungen u. s. w. anwenden. Endlich -- und darin greifen wir gewissermaßen vor — brachte er das Noumenon nicht in Verbindung mit dem Ding an sich, was zur vollständigen Erkenntniß seines Wesens doch unumgänglich ist. Sonst ist aber sein Noumenon allerdings, was wir das Ich nannten, wenigstens in Bezug auf die Willenssthätigkeit; er giebt ihm den Inhalt des handelnden Geschehens unbedingt, jedoch mit Leugnung der Raum-Zeitlichkeit oder des Beränderungsmomentes. Gerade so wollten wir das Ich benken, veranderungsmomentes. Gerade so wollten wir das Ich denken, nur eben auf alle Seelenveränderungen bezogen. Ferner sagt er, in diesem unzeitlichen intelligibeln Charakter habe die Causalität keine Macht; er sei deshalb freie Selbstwahl. Dasselbe besagte in gegenwärtiger Auseinandersetzung die Ansicht, mit der Aushebung der Veränderung sei der Widerspruch gehoben, der in der Vielheit liege, hiermit aber ein unendlicher, nie befriedigender Lauf der Causalität eingehalten, der letzte Grund gefunden. Kurz, wir sehen hier mit bedeutendem Erfolge einem wichtigen Sachverhalt Bahn gehonden: nur Lusammenhang und die richtigen Sachverhalt Bahn gebrochen; nur Zusammenhang und die richtigen Centra dieser intelligibeln Welt zu erforschen bleibt noch nach. Mit gleicher Wahrheit begründet Kant hier die Lehre von der Freiheit.

Daß Kant übrigens seinem Noumenon einen besondern Inhalt

Daß Kant übrigens seinem Noumenon einen besondern Inhalt geben zu müssen glaubte, rührt wohl daher, daß er nach dem Grunde menschlicher Freiheit suchte; daß aber die bloße Thatsache des Ichbewußtseins mit dem Grunde zusammenfällt, daß sie als der einzig mögliche auch Grund für die menschliche Freiheit sei,

das war ihm eine zu fernliegende Auffassung.

Man muß nun bemerken, daß die Handlung ihrer Art nach gar nicht in Betracht kommt, wenn es sich um diese ihre Begrünsdung handelt, ob sie gut oder übel, zwecklos oder nüplich, ist

gleich; sie braucht bloß von dem Ichbewußtsein befaßt zu sein und ihr Grund ist gegeben. Niemand wird sich je über seine eigene Thaten wundern; daß er sie gethan hat, ift ihm — subjectiv ge= nommen — Erklärung genug. Und selbst einem Andern ift bas fremde Ich noch als Erklärungsgrund zugänglich; dazu gehört, daß er sich in jenes Ich hineinzuversetzen versteht. Dann erscheint ihm die Gesammtheit der Handlungen dieses Fremden, als ausgehend von einem bestimmten Character. Der Character ift bas von bem andern nachgefühlte Ichbewußtsein eines Wesens Nachgefühlte, benn begrifflich konstruiren kann man sich immer, daß ein anderes Wesen, welches man als Ich kennt, nur begründet verfahren kann. So kommt es, daß man früher unbegriffene Aeußerungen eines Menschen in dem Augenblicke erfaßt, wo man seinen Character begreift. Hier muß aber wieder bemerkt werden, daß dem Ich damit durchaus keine qualitative Verschiedenheit, nach der Ver= schiedenheit der Charaftere, zukommt. Faßt nämlich jemand einen fremden Charafter auf, so hat er damit keine andere Art von Ich fennen gelernt, sondern nur begriffen, daß jene Einheit, in dem das Ich besteht, auch für ein ihm bisher noch unbekanntes Ge=

schehen Geltung hat; der Akt bleibt derselbe. Daß Ich und Grund zusammenfließen, beweist Manches in augenfälligster Weise. Um noch einmal auf die Religion zu fommen, fo hat man gefagt, der Bunsch, die Welt zu erklären, habe Anlaß zu ihrer Bildung gegeben, andere machen die Unruhe und Furcht geltend, die dem Menschen die Gewalten ber Natur einflößen. Man sollte beides zusammenfassen. Die Unruhe, die und bei ben unerklärlichen Bewegungen in der Natur erfaßt, sucht den Grund in einer perfönlichen Ursache. Diese Unruhe und Angst selbst ist ein Gefühl, welches nur durch die Unpersönlichkeit des Ganzen erweckt wird. Das verdient um fo mehr Beachtung, da hier eine übereinstimmende Anschauung bei meist noch naturfrischen, nach gesunden Bedürfnissen handelnden Wölkern vorliegt. demselben Grunde verläßt uns bei dem plastischen Kunstwerk als Bild des Menschen jene Unruhe und jenes Fragen, das in der Musik oft so lebhaft erregt, wenn in Tonen Bewegungen und Empfindungen vorüberziehen, und wir nehmen die Seele nicht mahr, wir haben nur Aeußerungen vor uns, während die Töne, in die wir unsere eigene Stimmung hineinlegen, von beruhigender Wirkung find, denn ein Wesen, ein Ich hat hier seinen Ausbruck gefunden. So ziehen die lebendigen Bilder der Natur ähnlich an unserm Gemuthe vorüber; ohne erfennbare Mittelpunkte bes Grundes ober der Persönlichkeit gaben sie einer Naturphilosophie Raum, welche glaubte ober vielmehr hoffte, der sproden Objectivität eine Form zu geben, die zulett doch nur eine Zusammenstellung jener Vorsgänge mit den seelischen Processen im Ich war.

Um nächsten scheint nun die Aufgabe, die so gewonnene Idee vom Grunde mit den üblichen Vorstellungen von diesem Bezgriffe zu versöhnen. Eine Aehnlichseit beider fällt gleich auf. Wir mögen nun vom Grunde oder vom Zwecke reden, wir suchen immer dasjenige, was unter veränderten Formen identisch bleibt. Den Grund der Zusammensehung ein den Elementen a und b sinden wir zum Beispiel darum, weil diese sich in e identisch erhalten. Ebenso enthalten Mittel dasselbe, was nach veränderter Form das Bezweckte darstellt. Aber, wird man einwenden, wir haben, wenn wir in der umgebenden Welt einen zusammenhängenden Verlauf gewahren, wohl die Vorstellung eines Grundes, aber zugleich das bestimmte Gefühl, daß hiermit ein Ich nichts zu schaffen habe. Im Fremden, in der Welt ist eben nicht dieses Ich. Dann müßte man läugnen, daß der Grund bloß auf dem Ich beruhe, denn er bestände ja von ihm abgelöst.

Der Grund außer uns führt sich aber so in den Wechsel des Geschehenden ein. Wir erblicken in diesem immer ein bestimmt Bleibendes, dieselben Substrate im mannigsaltigen Erscheinen. Ein Tropfen Wasser in seinen drei Aggregatzuständen wird von uns trotz allen Wechsels der Erscheinung immer auf das eine Substrat zurückgeführt. Unter dieser Voraussetzung können wir erst davon reden, daß z. B. das Flüssige den Grund zur Bilsdung von Wasserdampf gegeben hat. Dies ist das Wesen der bleibenden Substrate im Verhältniß zu den Operationen, die nach der Causalität suchen. Daß wir überhaupt bleibende Substrate gewahren, ist die erste Thätigkeit in diesem Erkennen; diese muß

darum zuerst ber Beurtheilung unterliegen.

Nun ist Folgendes bekannt genug: Wir haben ursprünglich nur zeitlich und räumlich getrennte Vorstellungen von außen; erst in der Seele (im Ich) werden diese vereinigt unter eine Einheit, die Wesen, Ding, Substanz heißt, und nichts weiter, als den Grund dieser Erscheinungen bedeuten soll, in welcher Beziehung man die letteren vorwiegend Aeußerungen nennt. Bedenken wir nun dabei: Die Vorstellungen der Dinge sind doch weiter Nichts sür uns, als unsere eigenen inneren Vorgänge, so ist es ja hiermit schon als nothwendig gegeben, daß diese, wie alle seelische Beränderungen, von dem Ichgesühl begleitet, d. h. unter einen Mittelzpunkt befaßt und als begründet gedacht werden. Ich kann gar nicht denken, wie es möglich ist, daß ein Verlauf me in es Seezlenlebens, mag er nun auch eine Succession sog, äußerer Eindrücksein, anders als unter dem Gefühl des Ich auftreten kann. Das Ding, das Wesen ist deshalb weiter nichts, als unser Ich; die Vorstellung von einem Außenwesen besagt: Aeußeres besteht nur durch sein Erscheinen im Ich und als unter das Ich bez griffen. Man wird aber noch immer behaupten, das Ding sei

eben gerade unserem Ich entgegengesetzt, ein Nicht-Ich. Darauf ist zu fagen: Man versteht unter Ich gewöhnlich ein zweifaches, zuerst eine vorher bargestellte Eigenthümlichkeit unsers Bewußtseins, sofern es Grund ist. Zweitens das Beziehen dieser Eigenthum= lichkeit auf eine Reihe von eigenartigen Beränderungen, die wir im Gegensatz zu andern die subjektiven nennen, während dieselbe Eigenthumlichkeit, bei einer Reihe andersartiger Veränderungen erscheinend, den Namen Ich verliert und dann als Es (Dbjekt) er-Der erstere allgemeinere Begriff befaßt nun eigentlich ben zweiten unter sich, bas Ich, gekennzeichnet als Seelencentrum ober Causalität, ist ebenso gut für die objektiv angeschauten Dinge gultig, wenn es dort auch speziell durch den Namen unterschieden Was die Verschiedenheit ausmacht, ist eine besondere Gewird. staltung nicht bes einenden Grundes, sondern der Einzelvorgänge, die sich subjektiv und objektiv nur als gefühlte Grundverschieden= heiten darstellen. Wie die Farbe in dem Licht, so ist die Dinganschauung in dem Ich enthalten, wenn auch das profane Be-wußtsein dies nicht gelten läßt. Daß nun die Verschiedenheit der objektiven von den subjektiven Vorgängen in der zeit-räumlichen Anschauung besteht, wollen wir hier nicht erklären, dies Faktum muß hingenommen werden. Dann bliebe — weil wir sehen: bas Ich ist Grund, das Ding (Wesen) ist ebenfalls Grund — ber Einwand; warum wir denn nicht als oberstes Princip den Grund hinstellen und diesem Ding und Ich als gleichstehende Arten unsterordnen. Darauf ist zu sagen: 1) das Ich und das Ding sind bie in der Wirklichkeit vorgefundenen Erscheinungen, der Grund ist aber bloß eine Abstraktion, welche ihr besonderes Berhältniß zu ven Qualitäten isolirt. 2) das Ich und das Ding sind mit Noth= wendigkeit intuitiv auf gefaßte Wirklichkeit und immer in der Zeit das Prius des Grundes; dieser aber erscheint nach dem Sprach= gebrauch eigentlich nur in zeiträumlichen Verhältnissen und trennt sich deutlich von feiner Folge. Wenn man freilich mit Kant weiter gehen und behaupten wollte, diefer zeiträumliche Grund komme nie zu rechter Geltung, indem er sich in eine endlose Rette von neuen Gründen verliere, so muffen wir bem die Schopenhauersche Rritif entgegenhalten, welche nachweist, daß dies lediglich auf Irrthum berube.

Wie nun aber das Ich für alle Seelenvorgänge, so ist das Ding für alle äußeren Qualitäten zureichender Grund. Wir sind in der That zufrieden, wenn wir zu dem Wie? ein Was? gefunden haben. Nun muß man freilich bedenken, daß dieses Was keines wegs immer so leicht zu bestimmen sei. Denn ein Compler von Ersscheinungen a, d, c wird kaum von uns als ein Einzelding bezeichnet, da treten Umstände ein, die uns nöthigen, nunmehr a, d, unter einem Einzelwesen zu begreifen, ein Umstand, der, so sehr

er begreiflich macht, wie die maßgebenden Normen für das Wesen der Dinge dem anschauenden Subjekt angehören, andrerseits das Nachsorschen nach den Gründen der Erscheinungen zu einem ends

losen machen können.

Diese unmittelbare Thätigkeit ber ben Grund erfassenben Wahrnehmung will uns aber noch nicht als die gemeinhin angenommene Form bunken, die ber Grund aufzuweisen hat. handelt nämlich meift gar nicht von Rudführung ber Qualitäten auf eine Substanz, sondern giebt an, wie eine Qualität dann und dann aus ber andern erfolgen muß; sie hat durch Constatirung von Einzelfällen erwiesen, daß eine Regel existirt, nach ber aus Qualität a eine besgleichen b sich ergeben muß; sie ist offenbar empirisch, giebt aber, wohl verstanden, damit nicht die Nothwendiakeit einer Causalverbindung auf. Sie macht also ganz entgegengesett unseren bisberigen Ansichten Qualitäten zu Gründen anderer. Will man diesen schweren Einwurf beseitigen, so muß man nothwendig zuvor auf die abstraften Fähigkeiten bes menschlichen Beiftes ein= geben, und wir haben die bezüglichen Erörterungen abzuwarten, ebe wir nun auch die letzten Berzweigungen der Causalität mit ihrer Wurzel in Verbindung bringen. Zuvor nur noch eine Bemerkung.

Es wurde nicht neu sein, zu erwähnen, daß nur unter der Bedingung der Räumlichkeit uns ein Objekt erscheinen kann, daß aber der Raum selbst nur eine Art unserer Anschauung ist, daß also bas, was wir Objefte nennen, biese seine Eigenthumlichkeit, Außendinge zu sein, nur aus uns selbst herleitet. Um so weniger wird dann der Zweifel Raum finden, ob denn auch wirklich bas Unschauende dasjenige sei, was den Dingen ihre Gestalt als Substanz mit Aeußerungen giebt. Denn die Aeußerlichkeit im Raume, Die sie uns als etwas Frembes vorstellt, ift ja in den Berbindungen selbst, welche das Subjekt unter ihnen zu Stande bringt, gegeben. Man könnte aber bennoch porbringen wollen, es sei die besondere Beschaffenheit ber Qualitäten ober Vorstellungsverläufe, Die uns nöthigen, sie nicht dem Ich als Subjekt, sondern dem (räumlichen) Ich als Dbjekt unterzustellen. Weil zum Beispiel Farben und Umriffe fo eigenthümliche Vorstellungen waren, barum trennte sie die Vorstellung von dem Subjekt und statuirte für sie das äußere Ding. Dann könnte bier ber Einwurf gelten: Die unter ber Form der Räumlichkeit geschehenden Veränderungen nöthigen durch den ihnen eigenen Eindruck die Seele, das Ich aus sich herauszusetzen und somit ein Objekt zu schaffen; bann burfte ja aber nur Ein Objekt da sein; benn da alle räumlich verlaufenden Eindrücke dieser selben Art sind, sie aber alle in dem Einen Ich ihre Substanz (Ding) finden, so sollten sie boch wohl auch nur als Ein Ganzes, Gine Substanz erscheinen muffen. Erscheint boch auch auf der andern Seite die Menge der subjektiven Vorgänge nicht unter

einer Vielheit von Ich, sondern nur unter dem Einen. Die Ei=fahrung zeigt aber, daß der Außendienge unendlich viel sind.

Bohl gemerkt, dies gälte bloß, wenn die Eigenthümlichkeit der äußern Qualitäten als solcher die Anschauung der Aeußerlichskeit bewirkten. Daß dies aber nicht so ist, erhellt schon empirisch genügend aus dem oben erwähnten Umstande, daß der Eindruck der äußeren Qualitäten, wie das besonders die Versuche mit operirten Blindgebornen erweisen, keineswegs allein, ohne neue hinzukomsmende Erlebnisse, Raumanschauung zu Stande bringen. Thäten sie es, so müßte die Spiegelung der Außenwelt auf der Netina eines solchen Operirten im ersten Momente eine der unsern gleiche Wahrnehmung von räumlichen Dingen erzeugen. Darum ist der Einwurf von eben nicht begründet, wenn auch eine Erklärung des Umstandes, daß es viele, und nicht bloß Ein Objekt giebt, noch nicht gegeben ist und denen zugewiesen muß, die sich die Entstehung der Raumanschauung besonders zur Ausgabe machen.

Nach alledem ist somit das Entstehen des Objekts nur das öftere Aufheben des Ich in seiner Form als subjectiv. Der bloße Empsindungseindruck, welchen uns die Anschauung des Ich und des Dinges gewähren, sind nicht im Stande, das zu erweisen; aber nachdem die wesentlichen Kennzeichen beider Verhältnisse theosetisch festgesetzt sind, hat sich gezeigt, daß beide in der That auf Einem Grunde beruhen, weil auf beide dieselben Bestimmungen

passen.

Der Grund, wurde schon gesagt, erscheint in ber Welt gewöhnlich in anderer Form, als in dem Beziehen der Aeußerung auf ihr Wefen. Wir fagen g. B., bag Grun aus Blau und Gelb entstehe, geben barin einen Grund an, aber feine Substanz, vielmehr die eine sichtbare Aeußerung soll auf einer andern beruhen. Run sieht man vor Allem, daß bies in Wirklichkeit nie vorkommt, wir haben uns berartige Formeln erst zurecht gemacht; in ber realen Welt kann nur ein blauer oder gelber Stoff — oder der in den entsprechenden Schwingungen vibrirende Aether — burch Bermischung einen besgleichen grünen erzeugen; nur eine Substanz von bestimmter Qualität kann an ber andern eine andere Qualität hers vorrufen. Alles Begründen bringt auf ein Zurudführen ber vorgestellten Qualität auf eine Substanz. Da es aber viele Substanzen giebt, kann eine Veränderung auch auf deren mehrere zurückgeführt werden; dies hat nichts Widersprechendes und bringt erst recht die Mannigfaltigkeit des Geschehens zuwege. Die Flamme ist z. B. eine Erscheinung, die man auf zwei Substanzen, Kohlenstoff und Sauerftoff gurudführen fann. Man konnte aber fragen: Wie kann man denn die Substanz in solcherart Fällen als den Grund betrachten, da sie uns als solche doch meist sehr gleichgültig ist, und nur ihr vielleicht ganz zufälliger augenblicklicher Zustand, Farbe Bewegung, u. dergl. dassenige ist, von dem wir den Grund herleiten. Was nun die zufälligen Zustände eines Dinges betrifft, so ist damit hier nichts zu machen. Es liegt da wieder die künstliche Scheidung von wesentlichen und zufälligen Eigenschaften zu Grunde, praktisch brauchsbar, aber hier unzulässig. Habe ich in einem gegebenen Augenblicke das Ding wirkend vor Augen, so gehören seine zeitweiligen Dualitäten gerade so zu dem Ganzen, wie die dauernden. Viur der Geist kann vermöge der Erinnerung die unwirklichen, nämlich die schon der Vergangenheit angehörenden Zustände einer Substanz mit in Rechnung bringen; die Wirklichkeit ist nur das Jest und da hat das Zusällige gerade die Bedeutung, wie das Andauernde. Wir gerathen so darauf, daß eben nur das Denken, die Abstraction ein uns scheindar widersprechendes Versahren befolgt.

Man muß den Grund in seiner abstracten Form näher bestrachten. Schopenhauer sagt, das abstracte Denken könne die der Wirklickseit entlehnten Formen auf alle beliedige Weise handhaben, und dies hat allgemein seine Richtigkeit. Das Wie ist freilich noch wichtiger. Aber man kann zuvor noch den andern Unterschied machen, daß der abstracte Grund immer merklich von seiner Folge getrennt erscheint; in der Wirklichkeit ist es ein intuitiver Akt; man kann ihn gar nicht zerlegen und in dem Jeht des Augensblicks, also der Wirklichkeit, beide Momente wirklich nachweisen, oder die Aeußerung und die Substanz jede für sich anschauen. Uns aber leuchtet natürlich das letztere viel schwerer ein; denn all unser Denken und seine Manifestation, die Rede, bewegt sich ja in

dieser nicht intuitiven, successiven Form der Grundanschauung. Der für uns wesentliche Aft ber Willfür, mit bem nach Schopenhauer das Denken verfährt, ist der: In der realen Welt ist uns nur der ganze Complex von Eigenschaften, den wir als Ding anschauen, als Grund thätig; die einzelne Qualität wirkt für diese unsere Anschauung niemals unabhängig von ihrem binglichen Mittelpunkte und benjenigen Eigenschaften, welche sich immer an das Dasein dieses Mittelpunktes knupfen. Dem Thiere, in welchem wir diese Real-Anschauung wesentlich vertreten benken muffen, ift z. B. die Einsicht leicht, daß die helllodernde Klamme. bas Ding seiner Anschauung, ber Berührung schmerzhaft ift; ba= gegen wird es nie begreifen, daß die Hitze, die Qualität bieses Dinges, die gedachte Wirkung thut; was Sitze ift, kann nie ein Thier begreifen. Scheint es nun dennoch zu benken, so arbeitet in ihm die Phantasie. Dies schließt Schopenhauer schon aus dem Träumen mancher Thiere, giebt aber keine Erklärung. Die Phantasie besteht nun aber barin, daß sie anschauliche Bilder, Bilber von vollständigen Dingen vorführt, aber nie Gedanken und abstracte Sachen; es ist also verständlich, daß die Thiere Phantasie besiken und unter bem Eindruck ihrer Vorstellungen leiben, wie wir. Die

benkende Vernunft hat gar nicht bloß die Fähigkeit, Eigenschaften getrennt von ihren Dingen vorzustellen, sondern ihre eigenthümlichste und nuthringenoste Thätigkeit ift, daß sie diese als Dinge, b. h. wirksam, oder, um biesen Ausbruck für bie reale Welt guruck gu behalten, als Gründe betrachten kann. Das Denken behauptet z. B.: Die Schwere verursacht ben Fall; für die Wirklichkeit aber ist Schwere gar Nichts, sondern nur ein schwerer Körper. Nicht bloß dieses vermag das Denken, sondern es kann auch, des Aweckes halber, beliebige Eigenschaften zusammenstellen und biese als Ding, als wirkenden Grund behandeln. Das thut es, wie erwähnt, um die unwesentlichen Eigenschaften eines wirklichen Dinges zu beseitigen. Sein ganzes Verfahren ift, aus ber realen Welt heraus beurtheilt, eine Fiction, benn es ist nicht mahr, daß eine Eigenschaft etwas für sich allein ausrichtet oder daß es vom Belieben abhängt, eine willfürliche Anzahl von Qualitäten zu einem Dinge zusammenzustellen. Dieses hat nun natürlich zur Folge, daß die so hergestellten Scheindinge auch nur zum Schein operiren können, in einem Caufalnexus, der dem Wirklichen entgegengesetzt ein logischer heißt. Ebenso werden aber auch die Folgen mit derselben Freiheit, durchaus nicht immer, wie in ber Wirklichkeit, als Qualitäten, Aeußerungen, sondern je nach Belieben auch als Substanzen behandelt. So sagt man: Die Berührung der zwei Metalle ift Grund der Cleftricität. hier wird der Grund, die Berührung, als Qualität hingestellt; die Elektricität, die Folge bleibt unbestimmt; real gedacht könute nur sie die Qualität ober Aeußerung sein. Fahren wir jedoch fort: Die Eleftricität zersett die darüber ge= gossene Feuchtigkeit, so ist das, was eben Folge war, jetzt als Grund genommen — real ganz unmöglich, benn ba mußte zugleich Beibes, Grund und Aeußerung, fein.

Daß hieraus der Vorgang der vernünftigen Wesen vor den Thieren in den meisten oder in allen Stücken beruht, ist längst bekannt; hier aber kann es nur noch darauf ankommen zu erinnern, daß die logischen oder abstracten Gründe, scheindar unserer ganzen Construction des Wesens in Subjekt und Objekt zuwider, dennoch nur auf der Grundlage dieser Construction erwachsen sind. Daß der Grund-auch im praktischen Sinne Nichts ist, als die in abstracte Form gebrachte Anschauung der Substanz in der Welt, das beweist die Logik. Kein abstracter Gedanke ohne abstracten Aussdruck; jeder solcher Ausdruck ist nur im Saße möglich, und jeder Saß besteht nothwendig aus Subjekt und Prädikat. Daß aber diese Form von Subjekt und Prädikat erstlich einen Grund aussdrück, zweitens nur möglich ist, indem eine Anschauung vom Dinge und seinen Aeußerungen zu Grunde liegt, das steht wohl schon zu sest, um es hier mehr als anzudeuten.

Dabei foll nicht gesagt sein, daß der logische Grund noth-

wendig aus dem Dingbegriff hervorgegangen sei; er kann auch uns mittelbar dem Ichbegriff entnommen sein, denn in dem "Ich denke" oder "Ich thue etwas" hat man ebensowohl den Grund, wie in dem "Es geschieht". Beides käme hier auf dasselbe heraus.

Werden jetzt einige Seitenblicke auf die Philosophen fallen, deren Lehren sich mit demselben Gegenstande beschäftigten, so soll das nur, wie schon bei Kant, zur Unterscheidung und dadurch zur arößeren Klarbeit der eigenen Ansichten dienen, mit Ausschluß bes

sonderer polemischer Zwecke.

Bekanntlich legt Fichte bedeutendes Gewicht auf den Ichbegriff. Da aber feine Bahnen, anfänglich am auffälligsten, von ben unfrigen abweichen, so genügt es, einen Blick auf seine Ausgangspunkte zu werfen. Ihm scheint es da mehr um ein fünstliches Lehrgebäude, als um dem mahren Sachverhalt zu thun. Wenn ber berechtigte Gedanke an das unbedingte Walten des Grundes in seiner zeiträumlichen Form ihn wünschen läßt, Alles auf Ein Prinzip zurudzuführen, so thut er diesem Zwecke, abgesehen von seiner möglichen Erfüllung, Alles zu Liebe. Zuerst will er eine Thathandlung als vieses Prinzip wissen, denn darin sei die theoretische (erkennende) und praktische (handelnde) Seite des Geisteslebens, und damit alles Bestehenden enthalten. Nun mag es sein, bag man im gewöhn= lichen Leben eine That nicht ohne beilaufendes Erkennen, d. h. Denken oder Unschauen, vollziehen kann; ein anderes aber ift, ob beibe Seiten in der Thathandlung in einem so untheilbaren ein= fachen Prozeß zusammenfließen, wie er es annimmt. Oft vielmehr ist bas Thun burchaus nicht von dem benkenden Zweckbewußtsein unmittelbar begleitet, sondern dieses verschwindet, nachdem es den Unstoß zur Sandlung gegeben hat. Ebenso laufen boch auch in ber Handlung, gesetzt, sie sei mit Anschauung verbunden, die beiden Thätigkeiten nebeneinander ber, und man kann ihr Doppelsein nie verkennen. Will er aber eine unzeitliche Handlung sich denken und dies ist, da er ein absolutes Ich benkt, wahrscheinlich — so ist die Möglichkeit einer Definition dieser transcendenten Erscheinung zu leugnen, benn das Idy, das einzig Zeitlose, erscheint uns selbst nie anders als in zeitlichen Formen, den Aeußerungen, verwirklicht. Meint nun Fichte das Ich als erste Person, subjektiv genommen, so seben wir eben darin weiter Nichts, als ursprünglich eine eigenartige Empfindung, welches wir später unter dem Gelbft, dem Eigen, bezeichnen. Fichte thut dies aber wirklich, benn erst bas Richt=Ich entspricht unserm Ich in seiner objektiven Form. Darin liegt aber gar nichts von einer Thathandlung, die er durch den Begriff "setzen" hineinbringen will. Es ift ein gang unmittelbarcs Wahrnehmen, ober, wenn wir so sagen sollen, eine Art, wie uns bei Wahr= nehmungen unserer eigenen Erlebniffe zu Muthe ift. Um ben Irr= thum zu erklären, muß man bebenken, daß Fichte nicht bas con-

crete Ich, sondern das abstracte, das, wie er fagt, im blogen Segen besteht, vor sich hat. Die Abstraction isolirt, wie schon gesagt, das Ichverhältniß von dem in Wirklichkeit immer dazu nöthigen Geschehen und trennt es in seine Momente. Was im Causal= nerus Grund und Folge, logisch gefaßt Subjekt und Prädikat ift, das bedeutet Fichtes A = A, wenn wir recht verstehen. Der Renner ber Logif erläßt uns die Ausführung biefer Behauptung. Bier allerdings, in dem Denkaft, vollzieht der Geift eine gewisse Handlung; das Setzen von Grund und Folge ist nicht ohne Selbst= thätigkeit des Denkenden möglich. Aber dieser Aft ist oder enthält bas reale Ich nimmermehr; er sucht nur ben in ber Zeit gultigen Ausbruck für ein durchaus dem Handeln fernstehendes unzeitliches Phänomen. Es ist auch höchst verwunderlich, daß er den Kant'schen intelligibeln Charafter in dieses Ich hineinzulegen scheint; also in demselben qualitative Beschaffenheit statuirt. Es ift oft genug gesagt, daß, um das Ich möglich zu machen, nur Qualität über= baupt, aber durchaus keine besonders bestimmte erforderlich ist. Wie läßt sich da in das Faktum des bloßen Ichbewußtseins ein Sittengesetz hineinlegen? Um es anders auszudrücken: Fichte nahm querst ben einfachen Aft bes Setzens an; bann aber vereinigte er auch das damit, was es setzen soll, und fiel nach unsern Begriffen damit völlig aus der Rolle. Indeß mag man dies rechtfertigen fonnen, wenn man feinen Entstehungsproces ber Qualitäten accep-Da hat er nämlich zuerst Ich und Nicht-Ich — unser Ich und Außensubstanz —; burch das Zusammenwirken beider entstehen Die unzähligen Stufen ber Qualitäten. Dieser Proces kann hier aber als unbegreiflich und unbewiesen negirt werden; benn wie fann er dem Ich und Nicht-Ich irgend welche Eristenz und Wirfungsweise zuschreiben, wenn er nicht gleich von vornherein Quali= täten mit ihnen zugleich auftreten läßt? wie fann er erst nachträglich diese aus jenen herausspinnen? Nur auf eine Weise ist uns das benkbar, nämlich indem er an die logische Priorität des Ich und Nicht-Ich (des Wesens) vor den Qualitäten (den Aeußerungen) Dies ist aber nur dann richtig, wenn er an die abstracte Kassung von Grund und Folge benkt. Diese bewegt sich in zeit= lichen Formen, und sett da allerdings den Grund der Folge voraus, wie es der sprachliche Ausdruck bezeigt; in der Wirklichkeit ist ravon aber gar feine Rede; das Ich und seine Aeußerungen, das Ding und seine Erscheinungen und Kräfte, diese beiden Realformen des Grundes, sind nicht in ein Vor und Nach zu trennen; sie treten mit Einem Schlage vor unsere intuitive Auffassung und erzeigen sich ihrem ganzen Wesen nach als gleich wichtig Korrelate, Die für einander in bestimmtem Werthverhaltniß stehen. Wollen wtr barum die Wirklichkeit erklären, so können wir nicht mit Fichte geben, wir mußten benn zugeben, bag ein nur abstract gultiger Nerus

von Gründen und Folgen bennoch, wie schließlich bei ihm geschieht,

als Resultat die Welt und ihr Geschehen nach sich zieht.

Dann entsteht aus dem Ich, das Nicht-Ich, das objektive Princip. Daß diese beiden dem Gehalt nach ganz identisch find, dem muffen wir nach Allem früheren natürlich entschieden zu= stimmen; aber wir fragen: Wo kommt es her? wir feben ein abstraftes Kunftstud vor unsern Augen abspielen, ohne feine Nothwendiakeit einzusehen. Die Verwandtschaft von Ich und Nicht= Ich, Selbst und Außending, ist uns eine unmittelbare Ueberzeusgung, die durch das thatsächliche Verhalten bestätigt wird. Aber das Spiel der Fichte'schen Maschinerie wird uns nur dann erflärs lich, wenn wir denken, daß er das Ziel, welches er sich vorsetzte. eben auf eine möglichst plausible Art und Weise erreichen zu müssen glaubte. Zulett erscheint der Grund, das theilweis Verschiedene. theilweis Identische; derselbe wird nicht auf das Ich zurückgeführt, und so mahr es sein mag, daß diese äußeren Kennzeichen immer mit der Idee des Grundes vereinigt sind, so sind sie doch nie seine erschöpfenden, selbst nicht seine Baupt-Merkmale; diese letteren sind aber das Gefühl der Berechtigung, der alles Nachfragen und Suchen verbietenden Befriedigung, der Nothwendigkeit; und wir verlangen, daß auch dieses nachgewiesen werde, wenn wirklich hier Die Geburtsstätte des Grundes zu suchen ist. — Rurz, Fichte will uns die Wirklichkeit konstruiren, seine Deduktionen laffen sich aber durch die Formen, welche allein der Abstraktion angehören, verführen. auf das Gebiet der Wirklichkeit zu übertragen, was dort in der That feine Geltung hat.

Schelling kommt hier wegen seiner Schrift von der Freiheit in Betracht. Indem der Verfasser hier zuerst eine nähere Bestimmung vom Begriffe des Absoluten giebt, darf man als gewiß annehmen, das die Entwickelungsstufen, von dem Ungrund (Gott als A) an durch die Zweiheit der göttlichen Natur und des gött= lichen Verstandes bis zur Einheit beider in der Persönlichkeit (Gott als O) nur Sinn haben fann, wenn dabei an das Werden ber menschlichen Persönlichkeit gedacht wird. Daß er nun dabei. Schopenhauer vorbauend, allen Ursprung auf den Willen gründet. nähert sich unserm Gedankengange. Denn allerdings ift der Willensaft derjenige, in dem das Befagtsein im Ich am deutlichsten als vollbefriedigender Grund (Ungrund) gefühlt wird, über den hinaus fein anderer erforderlich ift. Dabei muß freilich geläugnet werden, daß in andern Seelenaften etwa Diefes Bewußtsein nicht läge. Denkt er aber jede seelische Erregung, wie es scheint, dem Willen spezifisch verwandt, so sehen wir das nicht ein. Wir met nen nämlich: Es giebt zwei qualitativ verschiedene Arten Seelenbewegungen, die einen, die Triebe, seien sie bewußt oder unbewußt, motiviren Aftion; von denen scheiden sich im Bewußtsein als gang

andersartige biejenigen, welche und bloß unsere Buftande vorführen. Alls Eigenschaften scheiden wir beides in unserer inneren Wahr= nehmung immer; nur eins bringt sie zu einander, und bas ist blos, daß es unsere, keine fremde Ereignisse sind, nur das Ichbe= wußtsein ist beiden gemein. Es ift eine Sache ber Aufrichtigfeit. vieses anzuerkennen, sobald man bas eigene Bewußtsein prüft. Bezeichnet nun eingestandenermaßen der Ausdruck Wille für gewöhnlich das Spezifische der Aftion in der Seele, so ist es mehr als Willfür, ihn auch auf bas ganz verschiedene Empfinden der passiven Zustände zu beziehen. Auch nicht die Noth um einen geläufigen Ausdruck rechtfertigt bies, eben die Unterstellung unter bas Ich ist die einfache und die einzige beiben gemeinsame Beziehung. Wahrscheinlich hat Folgendes zu diesem Mangel Veranlassung ge= geben: 1) Eben die sich aufdrängende Gewißheit dieser gemeinsamen Beziehung; da sie undeutlich unterschieden ward, reducirte man die Seite der passiven auf die der aktiven Regungen, welche allerdings mehr Unbedingtheit verrathen, 2) Abstrafte Theorien, Die jeden auch passiv empfundenen Zustand als Wechselwirkung erscheinen lassen und ihn somit bloß als abgeschwächte Thätigkeit hinstellen, 3) Dunkle Erinnerungen an ähnliche Nervenprozesse bei beiden Arten der inneren Erlebniffe.

Nach dieser Charafterisstung des letzten Erundes ninmt Schelling eine ideale Zweiheit der aus dem indisserenzirten Unsgrunde sich ergebenden Entwickelungsreihen an, einerseits den Grund (als Natur, dunkle Sehnsucht u. s. w.), andererseits den Verstand (bewußter Wille u. s. w.) Der letzte Begriff des Grundes ist wohl nicht der hier besprochene; die ganze Theorie scheint dies zu besagen: Aus der unbewußten Natur entwickelt sich in den drei Naturreichen allmählig die bewußte Persönlichkeit; so ist jene als Prius der Entwickelung der Stoff, aus dem sich die Person hersvorarbeitet, also liefert sie gewissermaßen den Grund dazu. Außersdem geht derselbe Proceß im Menschenleben vor. Hierbei ist offensbar nicht mehr von den Quellen des Grundes die Rede, sondern es handelt sich nur um einen relativen, zeitlich aufgefaßten, der mit der Begründung des Ich zusammenhängt. Was nun Schelslings eigentliche Freiheitslehre betrifft, so haben wir sie schon bei

Rant nach Bedürfniß kennen gelernt.

Aber nothwendigerweise sind noch einige Worte über die Besteutung des Ich für den Willen zu sagen. Da begegnen wir allgemein der Erscheinung, daß eine Thätigkeit auf innerlich empfundene Anregungen erfolgt. Diese innerlichen Antriebe, so meinen wir, sind eben durch die Empfindung, daß sie die unseren sind, auf ihren letzten Grund zurückgeführt: das Ich. Darum sind sie unbedingt für denjenigen, der sie in sich erfährt. Iede Anregung nun, die mit dem Gefühl des Eigenen verknüpst wird, könnte man

als Willen im Allgemeinen bezeichnen; die nähere Unterscheidungen ergeben zwei besondere Erscheinungen des Willens, nämlich in seiner Form als mechanischer Trieb und diesen wollen wir den animas lischen, ober als von einem besonderen Zweckbewußtsein begleitet, und diesen könnten wir den menschlichen, sog. freien Willen nennen. Das Thier und der überlegende Mensch gehen beide vom Gefühl des Selbst aus, und damit ist ihnen die Handlung unmittelbar gerechtfertigt. Um nun aber zu erklären, weshalb wir nur dem Menschen, nicht aber auch dem Thiere Freiheit des Willens zusschreiben, mussen wir uns vorstellen, in was wir denn verschieden handeln, wenn wir einmal, wie die Thiere, einen unmittelbaren Impuls unmittelbar zur Ausführung bringen, ein andermal eine überlegte Absicht verwirklichen. Denn nur bas lettere will man als Freiheit gelten laffen. Dabei muffen wir bedenken, daß wir vor dem Thiere eben nichts als das Reich der abstrakten Vorstels lungen voraus haben. In diesen muß also schon die Erklärung zu dem populären Freiheitsbegriff liegen. Nun besteht das überslegte Handeln darin, daß wir uns, wenn auch noch so slüchtig, vor dem Eintritt desselben die Motive und Ziele in einem Dents akt vorführen. Weil aber bas Reich bes Gebankens am wenigsten als Objekt erscheint, dagegen alle räumlichen und zeitlichen Bershältnisse, die für die Handlung in Betracht kommen, innerlich als solche aufgehoben hat, so ist klar, daß das Gedachte im höchsten Maße als uns angehörig, gleichsam von der Außenwelt uns als unantastbarer Besitz abgestanden erscheint, und wir verdeutlichen uns dieses, indem wir als wahr, als richtig u. s. w. eben das nennen, was Resultat unsers Denkens ist. Denn mit wahr beseichnen wir kurz das, was sich nicht nur als äußerlicher Sachvershalt, sondern auch als verständlicher Gedankenzusammenhang ers wiesen hat, oder was, dem früheren zufolge, nicht nur unter dem secundären, dinglichen Grunde der Außenwelt, sondern (im Ge= danken) auch unter die Urform des Grundes, wie er uns am fräftigsten einleuchtet, unter das Ich befaßt wird. Das Ich ist wie ein Fürst, der die Außensubstanz, einem Statthalter gleich, in eine weite Domäne seines Reiches, die Welt der Objekte, eingessett. Wie dieser nur den Willen seines Herrn vollziehen kann, so haben wir auch die Gewißheit, daß der dingliche Verlauf immer nur gemäß dem Wesen des Subjektes sich verhalten kann, daß mit andern Worten das äußere Geschehen auch einen abstrakt gülztigen Sinn hat; nichtsdestoweniger geben uns die unmittelbaren Anordnungen des Herrn eine größere Befriedigung sie scheinen Anordnungen des Herrn eine größere Befriedigung, sie scheinen uns zuverlässiger, als die durch seinen Vertreter übermittelten, d. h. wir wandeln gerne die uns angehenden objektiven Verhältnisse und Vorgänge in innere Anschauungen und namentlich thun wir es dann, wenn wir selbst zu handeln haben.

Ehe also die That geschieht, ist sie vermöge einer innerlichen Anticipation schon in uns vollbracht; um so völliger werden wir sie uns als unser Eigen zuschreiben. Also das animalische, wie das menschlich überlegte Handeln sind vermöge des Selbstgefühls beide autonom, das letztere aber in weit höheren Grade, denn es zieht auch die im Handeln, sowohl als Grund, wie als Folgen, mitwirkenden objektiven Verhältnisse denkend in das Subjekt hinein. Der Mensch stellt sich, soweit er kann, vornehm aus den objektiven Zusammenhängen heraus, das Thier bleibt in ihnen arglos befangen. Aber einen andern Grund für die Freiheit seiner

Handlung gewinnt er nicht.

Gang so schroff gestaltet sich nun in Wirklichkeit die gemachte Schridung gleich wohl nicht. Denn auch den höheren Thieren läßt sich bet ihrem Thun eine ähnliche innere Vorwegnahme bes Geschehens in der Handlung zugestehen. Sie können sich zwar nicht denkend, d. h. begrifflich, einen Plan vorzeichnen, nach dem sie verfahren werden, aber wohl besitzen sie Phantasie, die ihnen das Bild der zufünftigen Handlung vormalt, abschreckend oder ermunternd. Sie können mit den anschaulichen Dingen auch innerlich rechnen, aber sie können diese Rechnung nicht durch Begriffe, Maximen u. dgl. vervollkommnen. In dieser Art gewinnt ihr Handeln mit Recht in unsern Augen ben Charafter ber Ueberlegtheit, aber nur in beschränktem Maße. Instinkt aber gehört nicht hierher; diesen schreiben wir den Thieren nur dann zu, wenn wir bei ihnen Sandlungen gewahren, die nach unserer persönlichen Erfahrung gar nicht unvorbedacht möglich scheinen, bei benen wir uns aber veranlaßt seben, jede Art der Borüberlegung abzuleugnen.

Aber gleich hier muß hinzugefügt werden, daß die Borüber= legung als Grund ber Handlungen niemals vorkommt. Gedans kenverbindungen veranlassen allerdings oft die Anstrengung des Handelns, aber man muß bennoch einsehen, daß ein rein theore tiches Schließen und Combiniren nie als Rraft auftreten kann, die zu einem Entschlusse beiträgt; wenn wir einen für uns gultigen Sachverhalt uns benkend klar machen, so gewinnt dadurch blos unfre Einsicht; es mußte demnach boch eine besondere Rraft in uns sein, welche an die Einsicht einer Handlungsweise anknüpft, die zu ihrer praftischen Verwerthung beitragen kann. Darum hat man auch die Freiheit im Menschen für die rein immateriellen Antriebe im Menschen, die ihm vornehmlich als einem denkenden Wesen zufommen, in Anspruch genommen, indem man fagt: der menschliche Beist ist frei, benn er gehorcht nicht ben Gesetzen, die in der Körperwelt gelten, sondern bloß seinen eigenen geistigen Antrieben und hat dabei besonders an die im Denken festgestellten Marimen ber Handlung gedacht. Um bas zu widerlegen, muß man sehen, was denn das Wesentliche des Triebes oder der bewegenden Kraft

ist. Eine bloße Theorie ist das allerdings nie, sondern immer muß das Gefühl eines Werthes die Triebkraft erwecken. Berührt und eine Lage oder ein Ding in angenehmer oder unangenehmer Weise, sei es als gegenwärtig oder als entsernt, und dann in der inneren Borstellung, so ist die Bedingung eines darauf bezüglichen Triebes vorhanden, wobei hier gar nicht untersucht zu werden braucht, wie aus dem bloßen Werthgefühl der Wunsch oder das Streben hervorgeht. Aber wie es möglich sein sollte, daß eine Kraft, ein Trieb sich auf einen Gegenstand richtete, der nicht den mindesten Eindruck von einem bestimmten Werthe macht, der mithin gleichgültig ist, läßt sich schlechterdings nicht begreisen. Im Denken allein liegt aber nie ein Werthbegriff, selbst die Zweckmäßigkeit ist kein einsacher Gedanke, sondern ein im Denken gezgebener Prospekt auf Berhältnisse, die unser Begehren erwecken. Scheint ein logischer Vorgang des Denkens Triebe zu erwecken, so hat er sie auch bloß geweckt, nicht aus sich erzeugt. Dies läßt sich auch für die scheindar widersprechendsten Källe nachweisen. Uebt zum Beispiel Iemand Entsagung, weil er gefunden hat, daß dieses den Zwecken eines größeren Kreises entspricht, dem er anzgehört, so ist es etwa das Gefühl des ästhetischen Wohlgefallens, die Selbstbefriedigung eines humanen Geistes, nach der er strebt, während das Denken diesen Trieben bloß den Weg zeigte.

Noch anders tritt der Wille als eine besondere Kraft hervor, die nach geläufigen Ansichten für sich indifferent dadurch frei ist, daß sie den bestimmten Einzeltrieben zuwider oder zu Willen eine Sandlung bestimmt; wären also die entgegengesetzten besonderen Triebe A und B vorhanden, so wäre die Willensfraft im Stande, den einen oder den andern entweder zu hemmen oder zu verstärken. Ist aber wirklich eine solche Kraft vorhanden, die, weil nicht be= stimmt, Driginalfraft wäre und die Freiheit bedingte, so liegt die Spontaneität des Handelns eben nicht in dem Ichbemußtsein; dieses liefe nur überflüssig daneben her; die ganze Theorie hätte feine Bedeutung. Diese Erklärung rührt offenbar von der Wahr= nehmung her, daß bei sich widerstreitenden Motiven oft ein Schwansten eintritt, dem zulett, oft mit besonderer Anstrengung, durch einen plötzlichen Entschluß ein Ende gemacht wird. Es ist, als wenn da eine neue schiedsrichterliche Kraft eingegriffen hätte. Aber viese bedenkliche Deutung brauchen wir gar nicht. Dem Triebe geht der Reiz vorher, ein mehr oder minder starker Eindruck, der unter Umständen die Seele gang erfüllen und selbst ben Trieb momentan erstiden fann. Seben wir uns z. B. unvermuthet einer furchtbaren Gefahr gegenüber, fo kann uns der erste Unblid termaßen überwältigen, daß wir für einen Augenblick noch keinen Trieb in uns empfinden, uns ihr zu entziehen. Sind nun über= haupt bei den zwei entgegengesetzten Eindrücken a und b die sich

varan knüpfenden Triebe a und & verhältnißmäßig schwächer, als jene ersteren, so fann es kommen, bag ebe noch ber Reiz a ben Trieb a völlig hat aufkommen lassen, der lebhafte Eindruck b ibn schon wieder neutralisirt, daß es so abwechselnd weiter geht, bis neue Motive, meist in Gestalt eines Zufalls, entscheiden.

Nun muffen wir noch auf einen Einwurf kommen. Wenn Die Freiheit des Handels schließlich doch nur in dem Ichbewußt= fein liegen foll, wie kommt es bann, bag wir nur biejenigen Sandlungen für frei halten, die mit einem gewiffen Maß von Ueberle= gung geschehen, da doch auch ein unüberlegtes Thun als ein Thun des Ich, als das unfere erscheint. Erstlich ift nun schon gesagt: Diese vorgebliche Freiheit der vorbedachten Handlung benennt bloß eine andere Art des Zumutheseins, da wir uns dasselbe vor der eigentlichen Handlung erst innerlich vorführen und beleuchten. Und bies geht Hand in Hand mit einem andern Verhalten. In der Abstraktion nämlich ist das Ich, dieses das Thun bloß begleitende Bewußtsein, ein Etwas an sich, ein Ding geworden Dieses "gc= bachte Ich" wird aber oft, ja immer etwas ganz anderes, als es im Anfange war. Wir haben es gewonnen, indem wir von dem wechselnden Inhalt des Wollens und der übrigen Seelenregungen bas immer bleibende Selbstgrundbewußtsein abnahmen und diesen, wie jeder; so auch der Seelenbewegung des Wollens wesentlichen Bestandtheil als Ich isolirten. Nun haben aber alle im Leben gewisse auf Erfahrung, Nachdenken u. s. w. gegründete Maximen gewonnen, die schließlich als konstant wiederkehrende Antriebe jede Sandlung begleiten. Diese ftandigen Faktoren des Sandelns verbinden sich nun mit dem ständigen Ichbewußtsein im Sandeln zu einer Bereinigung, die nur eine Zufälligkeit, die gleiche abstrakte Form der Wesenheit und die Gleichzeitigkeit im Sandeln zu Stande brachte. Die Maximen sind nun bloß Aufsummirungen konstanter Triebe, sie stellen bemnach nur eine qualitative Beschaffenheit des Seelenwesers dar. Diese Qualitäten sind aber in Nichts dem Ich verwandt, denn dieses abstrahirt von jeder qualitativen Natur; folglich sind sie realiter nie mit einander zu verschmelzen. noch geschieht es und unser Ich, sonst ein nothwendiges Simplum, erscheint als Gedanken-Ich durch einen abstrakten Handgriff als ein attributiv Bestimmtes, und wir nehmen es hin, als wenn diese Bestimmungen gerade so wesentlich dabei waren, wie seine eigenste Art. Run wundern wir und nicht langer, daß bas Ich eine die Rraft zum Sandeln und boch feine irgendwie scharf bestimmte Rraft sein soll, denn, vorgestellt als das eben geschilderte Ideen= fonglomerat, enthält es einmal den Fonds aller Triebe in sich, dann können wir uns aber im gegebenen Falle nicht verhehlen, daß es, als Ich, doch nicht mit dem gerade wirkenden einerlei sei, und wir kommen aus Noth auf die Ungebeuerlichkeit-einer Kraft,

bez. eines Triebes ohne bestimmtes Ziel, beliebig verwendbar. Sonst leuchtet der praktische Nuken dieser Confundirung bald ein. Das Thun ist in höchst eigenartiger Weise umgestaltet; Marimen mit dem Berechtigungsgrunde alles Seins zu Einem Ganzen zusammensließend, gewinnen einen unerschütterlichen Halt; wir sind dadurch das geworden, was wir unter Person verstehen. Wer den Sachverhalt so beurtheilt, der sieht nunmehr ein: 1) Der Wille des Thieres und der des Menschen haben in ihrem letzen Grunde gar Nichts Unterschiedenes, denn das Ichbewußtsein, das nur Eines sein kann, bedingt ihren wesentlichen Inhalt. 2) Das Denkvermögen des Menschen versetzt und modisizirt diesen Einen Inhalt aber in der Weise, daß er sehr wohl als eine ganz besondere Form des Handlungsgrundes gelten kann, und der Empirie auch wirklich gilt.

Dasselbe, weniger freilich in Bezug auf den Willen, besagt der Unterschied zwischen Bewußtsein und Selbstbewußtsein; jenes theilen wir den Thieren zu, dieses ist uns ein rein Menschliches. Für gewöhnlich ist uns die Desinition des Unterschieds zwischen unserm und dem thierischen Bewußtsein durchaus nicht gegenwärstig; sondern sie liegt uns in der Verschiedenheit des Allgemeingestühls, welches uns die Erscheinung dieser Verhältnisse ist. Beide sind treffend bezeichnet: Beide sind Bewußtsein, aber das erstere nennt die in der Wortbezeichnung liegende Abstraktion nicht; das zweite thut es; es nennt seinen Gegenstand in dem "Selbst."

Aber noch ein Zweites ist denen gegenüber zu erwähnen, die nur dem denkenden Menschen die Willensfreiheit zugestehen. Eine der nothwendigsten Consequenzen, die von denselben oft für ihre Einwände gebraucht werden, ist die Verantwortlichseit, ohne Freisbeit nicht denkbar. Diese spricht nun für die gleich freie Form der überlegten wie nicht überlegten Handlungen. Der Somnambüle, der von seinem Ich keine Vorstellung hat, ist uns nie eine verantwortliche Persönlichseit; sonst haben wir aber das unmittelsbare Gefühl, daß ein bewußtes Wesen ganz ebensowohl für besachte, wie für unbedachte Handlungen zur Rechenschaft zu ziehen ist. Unsere Liebe und unser Haß bestimmt sich, wenn seine fünstliche Tressungen Anderer; wir sühlen in beiden Fällen einen zu lebhasten Trieb zu strafen und zu belohnen, als daß wir denselben für eine Versirrung halten könnten. Schr klar erscheint derselbe in der Ansichauung vom Schiessal, daß sich bei den meisten Bölsern als eine Macht versinnlicht hat. Das Unheil oder der Lohn, welche die Menschen wegen ihrer einem ganz unbefannten Weltplan gegenüber ganz versehrten Triebe und Handlungen oft gegen ihr besseichnen gewagt, und gerade die Griechen, innerlich das gesundeste

aller Bölfer, stellten die Arn ehrsurchtsvoll selbst über die Götter. Und boch ist hier von keinem Gericht über beabsichtigte Sandlungen die Rede. Selbst das Christenthum, dem die Schicksalsidee sonst sehr entgegen ist, hat in der Lehre von der Erbsunde eine gar nicht von dieser Anschauung trennbare Idee entwickelt. Theorien find es, die in der alltäglichen Morallehre von Jugend an gehört und geglaubt, die Berantwortlichkeit auf einen engeren Kreis beschränfen, den unser natürliches Gefühl immer wieder praktisch durch= Eins ist freilich richtig. Nämlich haben wir eine Sache bricht. vorher überlegt, so ist uns das Räthliche und Unrathsame berselben meift deutlich geworden und unsere Triebe werden in Folge deffen möglichst vielseitig angeregt. Dann zeigt sich in der nachfolgenden Handlung, ob nun der Trieb A noch mächtig genug ist, tropdem ihm sein Gegentrieb B zur Seite gestellt ist, das Thun zu be= stimmen, also wird in diesem Falle die Kraft des Triebes viel entschiedener überwiegen muffen, und man kann mit mehr Sicherheit darauf zählen, daß er nicht bloß zufällig zur Geltung fommt. Das ganze Zurechnen ift aber höchstens dem Mage nach bei ben beiden genannten Handlungsweisen verschieden. Ja, die Verant= wortlichkeit kann sich bei Ueberlegung auch vermindern, wenn Irr= thumer dieselbe trüben, ein Zeichen, daß das bloße Ueberlegen die Berantwortlichkeit nicht allein ausmacht. Wir bleiben also babei stehen: Das Ichbewußtsein allein fann dem Thun Freiheit, weil absolute Begründung verleihen.

Um dies richtig einzusehen, muß man sich aber besonders von dem Irrthum frei halten, es als objektiv anzusehen. dann ist es das eigene, wenn ich es wirklich vollführe, nur mein inneres Empfinden bei ihrer Ausführung lehrt sie mich in ihrer Beschaffenheit als eigene kennen, mache ich sie aber zum Objekt ber Vorstellung, so ist sie nicht mehr als ein anderes Objeft, und es fönnen dann sogleich theoretische Zweisel an ihrer Unmittelbar-Nun vergleiche man aber die wahre Eigenhand= - feit auftauchen. lung mit dem objektiven Vollziehen. Bei beiden tritt eine Beränderung, ein Geschehen ein; bei dem angeschauten dem objeftiven frage ich sofort nach der Ursache; ich forsche, wo das herkommt; thue ich aber selbst etwas, so ist viese Frage ganz unmöglich; sie fann gar nicht eintreten, ce sei benn, daß ich mir selbst Dbjeft werde. Dennoch möchte man dies bezweifeln, wenn man bedenft, daß es vieles Innerliche, Gelbsterlebte giebt, was uns dennoch un= mittelbar zum Nachforschen bes Grundes reizt, das sind die als passiv sich darstellenden Erfahrungen der Seele, Gindrucke, Gefühle, Stimmungen u tgl. Run wird wohl gegenüber ben betreffenden physiologischen Forschungen Reiner bezweifeln, daß ein lebendiges Wesen ohne oder vor Entwickelung der Raumvorstellungen durch Die in Betracht fommenden Ginne, Die fog. paffiven Seelenempfin=

dung haben fann und sie als ein rein inneres Weben und Wirfen der Seele auffassen muß. Go wissen wir denn, daß erst die Erfahrung uns den Zusammenhang dieser Empsindungen mit der räumlichen Welt gelehrt hat; und so kehrt in jedem Falle, wo uns eine derselben betrifft, durch reine Ideen-Association das Bewußtsein eines Zugleichgeschehens der äußeren Welt ins Leben. Was aber unser Eigen an diesem Eindruck ist, und das ist eben die ganze subjektive Wahrnehmung, erscheint auch hier ohne Frage als selhstberechtigt. Daß eine passive Empfindung gerade die und die qualitative Beschaffenheit hat, daß sie für unser Empfinden gerade so oder so gefärbt ist, das bedarf uns ebensowenig einer Erklä-rung, wie die Besonderheit unserer eigenen Handlungstriebe, daß

wir so empfinden, genügt auch hier. — Es liegt auf der Hand, daß im Vorhergehenden viele Be-rührungspunkte mit Schopenhauer vorkommen. Wollte man Alles zu seinen Lehren in Verhältniß setzen, so würde der Schluß das eigentliche Thema an Umfang übertreffen. Allein dieses hat sich blos auf ein Grundproblem beschränkt, und es sind eben auch nur einige Fundamentalsätze jenes Philosophen, mit denen es sich abzusinden hat. Wir unterscheiden das Ich in seiner eigentlichen und in seiner secundären, nämlich der objectivirten Form; beides begreift die Summe des Vorhandenen; es ist die Welt Schopenshauers, die nach ihm entsprechend in Wille und Vorstellung zers fällt; jener enthält Alles, was wir unmittelbar in uns erleben, ohne erkennend ein Objekt, ohne auch nur uns selbst als ein Objekt zu betrachten; das letztere liegt in der Vorstellung. Das ist, um mit eigenen Worten zu reben, einerseits Alles, was unter das Ich, andrerseits Alles, was unter das Objekt, das Ich als Außensubstanz fällt. Diese Eintheilung jedoch ist nicht neu; es kommt varauf an, wie man sie erklärt. Schopenhauer hat sich nun darum verdient gemacht, nachzuweisen, daß dem Geschehen des Aeußeren (der Vorstellung) immer ein Geschehen im Innern (dem Willen) entspricht; beides ist dasselbe in verschiedener Auffassung. Da im Vorigen vom Ich ausgegangen wurde, frägt sich: Wie verhält sich vieses, als das Innere, zu dem Willen Schopenhauers? Daß der Ausdruck Wille auf alle subjektiven Erlebnisse der Seele bezogen wird, ist, wie wir schon bei Schelling bemerkten, kaum zu billigen. Doch acceptiren wir das, so erkennt Schopenhauer in diesen Er= scheinungen mit uns eine Ursprünglichkeit an, die keiner Begrüns dung bedarf. Aber das ist auch Alles. Er spricht nur ein unsbestimmtes Werthgefühl aus, das wir unsern eigenen Seelenregungen gegenüber empfinden. Daß wir dieses in dem Begriffe des Ich fixiren, daß dieses aber durch die Aufhebung des Disparaten im Geschehen besteht, war ein nothwendiger Nachweis. Denn weil dieser ihm fehlt, ergeht es ihm, wie oft: Ist nämlich ein, wenn

auch richtiges, Grundprincip nur vage aufgefaßt, sein ganges Wefen nicht in flarer Definition bestimmt, so ergeben sich in den Consequengen fast immer Schiefheiten und Fehler, ba ber Folgerung von Anfang an der sichere Leitstern fehlte. Zwar hat Schopenhauer die Summe der Willensäußerungen, die, eine jede absolut, ohne sichtere Einheit, nebeneinanderstehen, unter eine solche zu befassen gesucht, indem er ihm in dem im Grunde unzeitlichen Wesen des Menschen einen Brennpunkt zu sichern suchte; da dies aber eine Rant entlehnte transcendente, unferm Verständniß und unserer Verwerthung nicht zugängliche Idee ist, so hat sie im Weiteren feine Frucht getragen. Das Ich ist auch unzeitlich, aber es ist uns faßbar; wir können es analystren und nugbar machen. Schopenhauer nennt das Ich auch gelegentlich den Mittelpunkt des Seelen= lebens, aber dabei bleibt es; er erwähnt bloß, gewiffermaßen ge= dankenlos, die landläufige, übrigens ganz correcte, Auffassung. Die Mängel in den Folgerungen sind doppelt.

Erstens geräth er an eine schiefe Ableitung des Grundes. Im Allgemeinen muß ja Jeder zustimmen, daß der Grund seine Wirksamkeit in den vier Kreisen hat, die er namhaft macht. Aber metaphysisch ungenügend bleibt diese Deduction. Wenn der Psyschologe fragt: Durch welche Processe bildet sich der Geist die Borsstellung vom Grunde? so mag Schopenhauer eine mit der Empirie auß beste stimmende Antwort gegeben haben. Sehen wir aber von dem Bildungsproceß der Seele ab, so ist allgemein gültig nur Eine Quelle des Grundes, und alle Kreise, aus die er sich übersträgt, verdanken nur dieser ihren Ursprung, wie wir es uns dars

zustellen bemühten.

Das Zweite ist die Erklärung der Außendinge. hier können nur die Hauptumriffe markirt werden. Ausgegangen wird von der Undenkbarkeit der Dbjekte ohne das anschauende Subjekt (dem also das Ichbewußtsein innewohnt.) Hätte er nun bedacht, daß die zeitlich und räumlich getrennten Qualitäten der Außenwelt, sowie die mindestens zeitlich getrennten der Innenwelt Unmöglichkeiten wären, wenn sie nicht durch ein ihr Getrenntsein aufhebendes Centrum vereinigt würden, hätte er dann die faktisch sich erweisenden Centralisationsvorgänge einmal im Ich, ein andermal im Dinge nebeneinander gehalten, so wäre es ihm schwerlich ent gangen, daß das Subjekt oder Ich, welches ihm beim Zustande= kommen der Welt so außerordentlich wichtig ist, seinen Dienst auch in der ganz bestimmten Beise leistet und in dem Dinge nur sein Spiegelbild erscheinen läßt. Er hatte aber die bewußte Bestimmung von der Funktion des Ich nicht, sondern nur die Summe der Willenserscheinungen, die sich ihm nur durch ein ganz besonderes Bewußtsein von allen übrigen unterschieden. Er hatte nur als empirische Erfahrung, was hier objektiv definirt ward. Mun aber

fühlte er wohl, daß die Welt des objektiv Erscheinenden, das Ding, dem Innenleben verwandt sei. Er schien es aber nie nachweisen zu können, denn er konnte sich ja nicht in die Dinge hineinversetzen und prüfen, ob ihnen in ihrem vermutheten Eigensein ebenso zu

Muthe ware, wie uns in unferm Innenleben.

Die vorstehende Erörterung dagegen erwies die objektiven Kennzeichen, welche das Ich, das Innere ausmachen, und zeigte, daß sie an der Außenwelt in der Substanz wiederkehrten. Indeß, auch Schopenhauer erreichte auf einem Umwege dasselbe. Er glaubte nämlich zu gewahren, wenigstens Ein Theil der Außenwelt, der menschliche Leib, entspreche genau dem Willen, der ihm ja aus sich selbst bekannt war. Daraus zog er den wenn auch nicht streng logischen, doch sehr plausibeln Schluß: Entspricht in diesem Falle dem Objekte ein inneres Leben des Willens, so muß das wohl auch bei den übrigen Objekten vorauszusetzen sein. Und so beseelte er die ganze Natur. Diese Seele, der Wille in der Außenwelt, soll dann seine Substanz sein. Hierfür führt er manche richtige Analoga an, aber weil der Uebergang ein gezwungener, mit uns fertigen Mitteln begonnener ist, so erwirbt er gewiß nicht die Zustimmung des sorgfältigen Prüfers. Indeß wir enthalten uns aller Polemik; nur auf den einen Unterschied sei noch ausmerksam gemacht: Wir haben hier in den Dingen die Merkmale eines dem Ich entschwaften Park "Merkmale eines dem Ich entschwaften Ich entschwaften Park "Merkmale eines dem Ich entschwaften Park eines dem Ich ein sprechenden Verhältnisses erkannt, und uns gesagt, daß dieses auch nicht anders sein könne, da ja die Dinge nur im Subjekt erscheinen und mit ihm stehen und fallen. Fragt nun Einer, warum denn diese Einheit, obgleich in dem Ich begründet, mit dem eigentlichen Ich nicht zusammenfällt, so wird er nie eine Antwort erhalten, so wenig wie auf die gleichbedeutende Frage, warum wir vieles als räumlich, äußerlich ansehen müssen. Nach dieser Erklärung haben wir nicht mehr nöthig, den Dingen nun auch eigenes Empfinden, Willenserscheinungen zuzuschreiben. Wir lassen die Möglichkeit, daß Alles nur in dem anschauenden Ich, daß außer ihm Nichts ist. Und hier, wo wir uns von dem Ausgangspunkte des Schopenshauerschen Systems am fernsten sehen, tritt denn auch die Vers schiedenheit in einem offenen Gegensatze zu Tage.





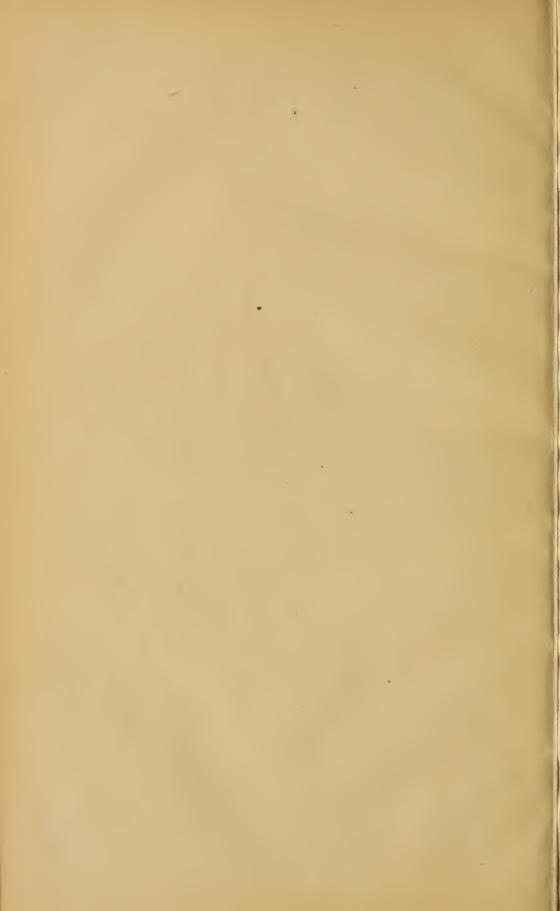



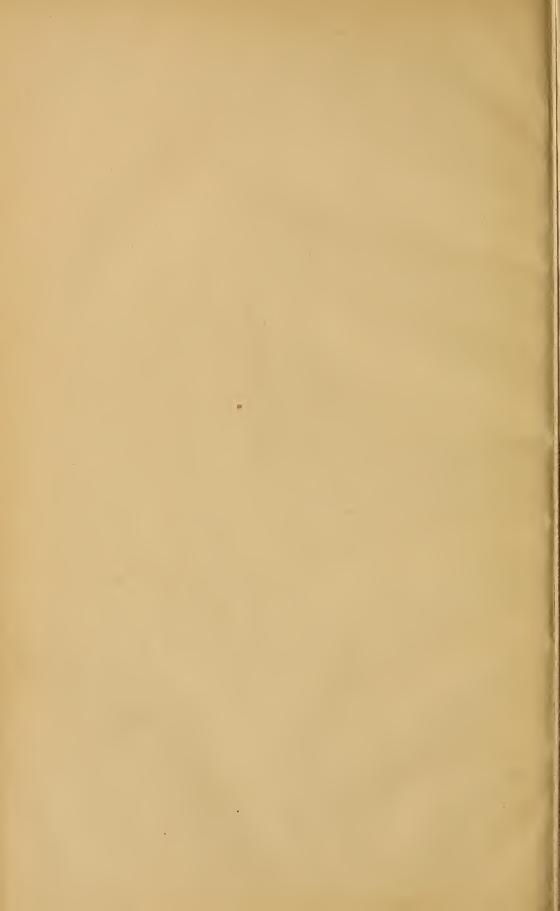







